an.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 3. Februar 1832.

Angekommene Fremde vom 1. Februar 1832.

br. Barbt, Reife-Poftmeifter Gr. Majeftat bes Ronigs, aus Konigeberg, t. in No. 107 Bergftrafe; fr. Brunom und fr. Geleiber, Raufleute aus Stettin, Br. Graf Bollowicz und fr. Gutebef. v. Brega aus Dzialm, I. in Do. I St. Martin; Sr. Gutebef. v. Studniarsti aus Alt-Laube, br. Rendant Schmibt aus Gras, I. in Ro. 99 Bilbe; Gr. Gutebes. Jaraczemeli aus Lipno, Gr. Gutsbes. Rievedi aus Gorfa buchowna, fr. Gutsbef. v. Rogalinefi aus Pierefo, fr. Gutsbef. b. Binfowski aus Swiefzewo, Gr. Gutebef. v. Rowalski aus Wyfota, I. in No. 251 Breslauerftrage; Gr. Gutebef. Repedi aus Mufgfi, Gr. Gutebef. Bin= fometi aus Babin, Br. Gutebef. Lubieneti aus Budgifgewo, Gr. Gutebef. Trab= capnsti aus Rawczyn, 1. in Do. 395 Gerberftrage; fr. Gymnafial-Lebrer Goll und Dr. Gutebef. Ronfpieg aus D. Crone, I. in Do. 165 Wilhelmöftrage; Br. Commiff. Glabyfs aus Dpalenica, Sr. Gutebef. v. Zemleweft aus Blotnica, Sr. Raufm. Wittoweffi und gr. Raufm. Leichtentritt aus Miloslam, fr. Raufm. Leiche tentritt aus Plefchen, Sr. Raufm. Leichtenfritt aus Rurnif, Sr. Pachter Bafrges well aus Minnow, I. in No. 384 Gerberftrage; Br. Pachter Albter aus Garbas tfo, Sr. Pachter Ditrowefi aus Bitfowo, I. in Do. 26 Ballifchei; Gr. Pachter Rognowell aus Breichen, Gr. Pachter Rarnen aus Broniejewo, I. in Do. 95 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Die niebere Sarbinowo, Pacafowo und Taniborg, in einer Entfernung von 1 - Meile von Do= fen gelegen, ift mit bem 1. Januar b. 3. pachtlos geworben.

Bur Berpachtung biefer Jago im Bege bes Meiftgebots und auf fernerweite 6

Obwieszczenie. Polowanie male. Jago auf ben Kelbmarken Gortatono, na polach do Gortatowa, Sarbinowa, Paczkowa i Taniborza należących, około mili iedney i pół od Poznania odleglych, od I. Stycznia r. b. iest do wydzierzawienia.

> Do wypuszczenia polowania rzeczonego w drodze licytacyi na dalsze

len

Jahre haben wir einen Termin auf ben 10. Februar b. J. im Seffionegimmer bes hiefigen Konigl. Regierungszebaudes anberaumt, welches den Pachtliebhabern hierdurch bekannt gemacht wird.

Posen den 26. Januar 1832. Roniglich e Regierung, Abtheilung fur die direften Steuern, Domainen und Forsten.

Subhastationspatent. Zum bffentlichen Berkauf bes im Wreschner Rreise belegenen adlichen Guts Splawse nebst dem Borwerse Wodzisko, zusam, men auf 11,955 Athl. 11 fgr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzt, haben wir einen neuen Bietungs-Termin auf den 4 ten Wai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Jekel hieselbst anderaumt, wozu besitz- und zahlungsfähige Käuser eingeladen werden, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Gnefen ben 5. Januar 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Steckbrief. Der wegen eines gewaltsam verübten Diebstahls zur Unterfurhung gezogene Simon Andrzesewskiift aus dem hiesigen Gefängnisse, mitte st gewaltsamen Ausbruchs, in der Nacht vom 29. zum 30. d. M. entprungen.

Un seiner Sabhaftwerdung ift außerft viel gelegen, indem berfelbe bereits mehs rere andere gewaltsame Diebstähle begans

lat 6, wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Lutego r. b. w izbie posiedzeń w lokalu Król. Regencyi tuteyszéy, o czem maiących chęć dzierzawienia ninieyszém uwiadomiamy.

Poznań dnia 26. Stycznia 1832.

Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Patent subhastacyiny. Do publicznéy sprzedaży szlacheckiéy wsi Spławiu z folwarkiem Wodziska, w powiecie Wrzesinskim położonéy, ogółem na 11,855 tal. 11 sgr. 4 fen. sądownie oszacowanéy, wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na dzień 4. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel tu w mieyscu, na który posiadania i zapłacenia możnych nabywców ninieyszém zapozywemy.

Taxa w Registraturze naszéy przey.

rzaną być może.

Gniezno dnia 5. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Szymon Andrzejewski będąc o kradzież gwałtowną do indagacyi pociągnięty zbiegł, przez gwałtowne wyłamanie się z więzienia tuteyszego w nocy z dnia 29. na 30. b. m.

Na schwycenie go wiele zależy, albowiem iuż podobnych więcey kradzieży zrządził; wzywamy zatem gen, weshalb alle resp. Militair= und Civil= Behorden hiermit ersucht werben, auf ben Entsprungenen ein wachsames Auge zu haben, und benselben im Betretungsfalle arretiren und an und abliefern zu laffen.

Breichen ben 30. Januar 1832.

Cignalement

Inkulpat heißt Simon Andrzejewski, giebt an 46 oder 47 Jahre alt zu seyn, katholischer Religion, und als Romornik in Grzymislawice wohnend. Derfelbe ist 3 zoll groß, von guter Statur, gezund, långliches Gesicht, fein pockenzarbig, dunkelblaue Augen, braunes Haar, jedoch kurz abgeschnitten.

Bekleidet ist derselbe mit einem weißleinenen Hemde, grautuchenen langen Hosen, und leinenen Unterbeinkleidern,
einer Jacke von geglanzter dunkelgrüner Leinwand mit weißem Pelz gefuttert,
einer blautuchenen Weste mit Leinwand
gefuttert und Knöpfe von demselben Tuche daran, einem blautuchenen Mantel
mit weißem Boy gefuttert, mit einem
langen Kragen, welcher zu dreienmalen
gestickt ist. Um Halse ein rothdistingnes
Tuch mit gelben Blumen, gewöhnlichen
ordinairen Stiefeln, einer sogenannten
Kapturmütze auf dem Kopfe von grauem
Tuch mit grauem Bram besetzt.

Besondere Kennzeichen hat Inkulpat nicht, spricht nur polnisch, kann Gedrucktes lesen, bagegen nicht schreiben. wszelkie woyskowe i cywilne zwierzchności, ażeby na zbiegłego pilne mieli oko, onegoż w razie zoczenia aresztować i nam przesłać kazali.

Września dnia 30. Stycznia 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju. Rysopis.

Inkulpat Szymon Andrzejewski, podaiący się być lat 46 lub 47 stary, wyznania katolickiego, który na komornem w Grzymisławicach dotąd zamieszkiwał, może mieć około 3 cali, konstytucyi iest zdrowey, matwarz pociągłą drobno ospowatą, oczy czarno niebieskie, włosy na głowie przystrzyżone ciemno brunatne.

Nosi na sobie koszulę lnianą spodnie długie sukienne szaraczkowe, gatki płócienne, spancerek z rękawami z płótna smelcowanego ciemno zielony białym barankiem podszyty, westkę sukienną granatową płotnem podszytą z guzikami z tego samego sukna, płaszcz granatowy sukienny białem bajem podszyty zdługim kołnierzem trzy razy szlakowany. Chustkę na szyi tyftykową ponsową z żółtemi kwiatkami. Bóty zwyczayne chłopskie, kaptur sukienny ciemno szaraczkowy z siwym barankiem obszyty.

Szczególnych znaków żadnych na sobie nie ma, mówi tylko po polsku, potrafi cokolwiek czytać drukowane, pisać zaś nie umię. Bekanntmachung. Da Stanislaus Urbaniak, der unterm 14. v. Mts. mit Steckbriefen verfolgt worden, unter der mittelst Allerhöchster Kabinetsordre vom 22. v. M. ausgesprochenen Begnadigung mit begriffen ist, so bedarf es seiner Verhaftung nicht ferner.

Rogmin den 21. December 1831. Ronigl, Preuf. Inquifitoriat. Obwieszczenie. Ponieważ Stanisław Urbaniak, którylistem gończym z dnia 14. z. m. ścigany został, do ułaskawionych Naywyższym rozkazem gabinetowym z dnia 22 z. m. należy, zatém przyaresztowanie iego iuż nie iest potrzebne.

Koźmin dnia 21. Grudnia 1831. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Avertissement. Der Unterzeichnete hat die Ehre, den Hh. Eltern und Bormundern zu melben, daß er den 3. Februar 1832 seine Erziehungs-Anstalt für junge Fräuleins eröffnen und daß er mit seiner Frau, einer Gouvernante und den nöthigen Lehrern das, was zu einer guten Erziehung gehört, lehren werde. Er wird auch Privatunterricht im Französischen Denjenigen ertheilen, die es verlangen werden. Er wohnt Wilhelmöstraße No. 177.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>25. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Freitag den<br>27. Januar.                                        |                                               | Montag den<br>30. Januar.                           |                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                     | von.<br>Alr.fgr.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bis<br>Atl.fav. pf.                                        | von<br>Mir.fgr.pf.                                                | bis<br>Mr.far re                              | von<br>Mr.fgr.vf.                                   | bis<br>Mr.fgr.r                                      |
| Beinen der Scheffel | A SCHOOL STATE OF THE PARTY OF | 1 7 6<br>25 -<br>117 6<br>17 6<br>- 16 -<br>22 6<br>5 10 - | 1 5 —<br>- 22 6<br>1 10 —<br>1 12 6<br>- 12 6<br>- 20 —<br>4 15 — | 1 15 —<br>1 17 6<br>— 15 —<br>— 22 6<br>5 — — | 1 5 —<br>22 6<br>1 12 6<br>- 15 —<br>20 —<br>4 15 — | 1 17<br>1 7<br>- 25<br>- 1 17<br>- 16 - 22<br>4 20 - |